# Amtsblatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Sazety Lwowskiej.

5. Juni 1865.

130.

8. Czerwca 1865.

(1112)

### Rundmachung.

Nro. 28128. Am 24. Juni 1. J. Vormittags wird in der Kabelle du St. Sofie in Lemberg nach abgehaltener heil. Meffe die Biebung der Loose, und zwar:

a) aus der Waisenmadchen = Ausstattungestiftung des Johann Anton Łukiewicz, im Gewinnstbetrage von 3679 fl. 96 fr. oft. 28.;

b) des Vinzenz Ritter v. Kodzia Poniński, im Gewinnstbetrage von 600 fl. und 300 fl. öft. W., bann

e) der Elisabeth Czarkowska, im Gewinnstbetrage von 117 fl. 56 fr. oft. 2B. stattfinden.

Diejenigen Auswärtigen, das ift: außer dem Baifeninstitute der barmbergigen Schwestern ju St. Kasimir in Lemberg befindlichen Bailenmadchen, welche an der Loosziehung aus der Lukiewicz'schen Stiftung Theil nehmen wollen, haben sich bei der Vorsteherin des erwähneren Instituts, und bei dem lat. Pfarrer zu St. Nikolaus in Lemberg längstens bis 22. Juni I. J. über ihre Eignung auszuweisen, zu diesem Behuse ihren Taufschein beizubringen, ihre Elternlosigseit durch Todtenscheine oder andere Urfunden, dann ihre Armuth und Moralitat burch amtliche vom betreffenden Pfarrer bestätigte Beugniffe nachzuweisen, und ber abzuhaltenden heil. Meffe am 24. Juni d. 3. in ber St. Sofia-Rapelle beigumobnen.

Rleine Kinder, welche die Ziehung nicht felbst vornehmen konnen, ober Waisenmadchen, welche das 24. Lebensjahr überschritten ha-

ben, sind von der Ziehung ausgeschlossen.

Bur Ziehung der Loose aus der Lodzia l'oninski'schen Stiftung werden Marchen zugelaffen, welche durch legale Behelfe nachweifen, baß fie fatholifcher Religion, in Galigien geboren und anfäßig find, bas 8. Lebensjahr vollendet, und das 24. nicht überschritten haben, fich ftets fittlich verhalten, den Religionsunterricht genoffen haben, nebftbei arm find, ihre Eltern, falls fie noch am Leben, einen fittli= ben Lebensmandel führen, und arm find, ober falls fie icon verftorben maren, baß fie fein Bermogen binterlaffen haben.

Bon diefer Nachweifung find die Madchen aus dem Waifenin-nitute zu St. Kasimir in Lemberg enthoben.

Jene Madchen, welche einmal eine Ausstattungsprämie aus einer biefer Stiftungen gezogen haben, find von weiteren Biehungen bei ber

Poninski'schen Ausstattungsstiftung ausgeschloffen.

Das Einschreiten um Julassung zur Ziehung ist von ben Eltern ober Vormündern jener Mädchen, die daran Theil nehmen wollen, bis einschließig 16. Juni l. J. beim Einreichungs-Protofoll der k. k. Statthalterei in Lemberg einzubringen, die Mädchen selbst haben aber aber am 23. Juni d. J., somit einen Tag vor ber Biehung fich ber betreffenden Losunge-Kommiffion perfonlich vorzustellen.

Die Reihenfolge der zur Ziehung zugelaffenen Mädchen wird in

Der Art stattfinden, daß die alteren zuerst gieben.

Die Madden, welche Gewinnstloose gezogen haben, find verpflichtet, dem Willen des Stifters gemäß fur fein Seelenheil zu beten, und an feinem Todestage, d. i. am 24. Marg jeden Jahres einer Geelenandacht für ihn beizuwohnen.

Bur Theilnahme an der Loosziehung aus der Elisabeth Czarwski'schen Stiftung werben Baifenmadchen, welche nicht unter 8

und nicht über 24 Lebensfahre gahlen, jugelaffen.

Diefelben muffen durch legale Behelfe nachweifen, daß fie tathoifchen Glaubens ohne Rucfficht, ob fie eltern= oder auch nur vater= oder untterlog, dann ob fie ehelicher ober unehelicher Geburt find.

Sie muffen in Galizien oder dem Großherzogthume Krakau von "inheimischen Eltern polnischer Nazionalität, und im Falle ihrer un= thelichen Serkunft von einer Mutter dieser Nazionalität geboren, fer= der tadellosen Lebenwandels und vermögenstos sein.

Bon dieser Nachweisung der erforderlichen Gigenschaften find die Baisenmadchen im Lemberger barmherzigen Schwester : Institute zu

St. Kasimir befreit.

Baifen, welche bereits irgend einen Stiftungstreffer gewonnen haben, find von der Loosziehung ausgeschlossen.

Bezüglich bes Ginfchreitens um Bulaffung jur Biebung find jene körmlichkeiten, welche in dieser Rundmachung in Betreff der Lukie-Nicz'ichen Stiftung enthalten find, zu beobachten.

Die Gewinnerin hat die Verpflichtung, fur das Seelenheil der Etisterin Elisabeth Czarkowska, insbesondere an deren Todestage dem 19. Juni jeden Jahres, zu beten.

Die Unweifung ber Bewinfte aus den genannten bret Stifungen wird zu Sanden ber gesetlichen Bertreter ber gewinnenden Madden, für welche die Gewinste bis zur Verheirathung oder Erreidung bes 24. Lebensjahres verzinslich angelegt werden, stattsinden.

Bon ber f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, am 30. Mai 1865.

Obwieszczenie.

(3)

Nr. 28128. Dnia 24. czerwca b. r. odbędzie się we Lwowie w kaplicy św. Zońi przed południem po mszy św. losowanie z fundacyi posagowej, a mianowicie :

a) Jana Antoniego Łukiewicza w kwocie wygrywajacej 3679 zł. 96 kr. w. a.;

b) Wgo. Wincentego Łodzia-Ponińskiego w kwocie wygrywajacej 600 zł. i 300 zł. w. a.;

c) Elżbiety Czarkowskiej w kwocie wygrywającej 117 zł. 56 kr. w. a.

Sieroty, nieznajdujący się obecnie w zakładzie sierót sióstr miłosierdzia św. Kazimierza we Lwowie na wychowaniu, a chcące brać udział w losowaniu z fundacyi Łukiewicza, mają najdalej do 22. czerwca b. r. zgłosić się u przełożonej owego zakł<mark>adu i u pa-</mark> rocha obrz, łac. parafii św. Mikołaja we Lwowie i udowodnić swe uprawnienie do uczestnictwa w losowaniu, okazaniem metryki chrztu, jakotez zaświadczenia sicroctwa, ubóstwa, moralności, urzędownie przez dotyczącą parafię stwierdzonem, a w dniu 24. czerwca b. r. w kaplicy św. Zofii mszę św. wysłuchać.

Dzieci, które same losować jeszcze nie są w stanie, jakoteż sieroty, które 24ty rok życia przekroczyły, są od losowania wy-

Do losowania z ľundacyi Wgo. Łodzia Ponińskiego będą przypuszczone dziewczęta, które legalnie udowodnią, że są religii katolickiej, w Galicyi z rodziców ślubnych zrodzone, i tamże zamieszkałe, dalej, że ósmy rok życia ukończyły a dwudziesty czwarty nie przekroczyły, że moralne życie wiodą, naukę religii pobierały i są ubogiemi, że rodzice ich, jeżeli jeszcze żyją, także są ubodzy i moralnie się prowadzą, albo jeżeliby już nie byli przy życiu, że zmarli bez pozostawienia majątku.

Od złożenia powyższych dowodów są uwolnione dziewczęta,

znajdujące się w zakładzie św. Kazimierza we Lwowie.

Dziewczeta, które już raz wylosowały posag z jednej tych fundacyj, nie mogą więcej losować z fundacyi Ponińskiego.

Rodzice lub opiekunowie dziewcząt chcących brać udział w losowaniu, mają wnieść pisemną prośbę w wyz wyrażony sposób dokumentowaną do protokołu podawczego c. k. Namiestnictwa we Lwowie najdalej do dnia 16. czerwca b. r.; dziewczęta zaś same, mają dniem przed ciągnieniem, a mianowicie 23. czerwca b. r. przedstawić się osobiście komisyi losowaniem kierującej.

Do ciagnienia przystapią dziewczeta kolejno według star-

Dziewczęta, które los wygrywający wyciągną, są z woli fundatora obowiazane modlić się za spokój duszy jego, a w dzień śmierci jego mszę św. wysłuchać.

Do wzięcia udziału przy losowaniu z fundacyi Elżbiety Czarkowskiej będą przypuszczone dziewczeta nie mniej jak 8 a nie nad 24 lat liczące.

Muszą one legalnie dowieść, że są religii katolickiej, bez względu na to, czy rodziców wcale lub też tylko ojca albo matki nie mają, potem, czy z rodziców ślubnych są zrodzone.

Musza być zrodzone w Galicyi lub Wielkiem ksiestwie Krakowskiem z rodziców polskiej narodowości, a w razie pochodzenia z rodziców nieślubnych, z matki tejze narodowości, muszą wieść życie moralne i być ubogie.

Od złożenia wymaganych dowodów uwolnione są dziewczęta sieroty w zakładzie sióstr miłosierdzia sw. Kazimierza we Lwowie

się znajdujące.

Sieroty, które już raz wygrały posag, wykluczone są od lo-

Względem podań o przypuszczenie do losowania zachować się mają owe formalności, jakie w obwieszczeniu tem znajdują się co do fundacyi Łukiewicza.

Wygrywająca jest obowiązaną, modlić się za spokój duszy fundatorki Elżbiety Czarkowskiej, a to szczególnie w dzień 19go czerwca każdego roku jako dzień śmierci tejże.

Wylosowane sumy posażne zostaną do czasu zameścia wygrywających dziewcząt, albo do czasu ich pełnoletności korzystnie ulokowane, a dotyczące rewersa zostaną ich zastępcom uprawnionym doreczone.

Z c. k. gal. Namiestnictwa. Lwów, dnia 30. maja 1865.

suntile againment particles at the

Mr. 25713. Un ben ofigalizischen f. f. Somnaften fommen mebrere philologische Lehrerstellen, mit welchen ein Gehalt jährlicher 735 ft. öft. W. mit dem Rechte ber Vorrückung in die höhere Gehaltöstufe jährlicher 840 ft. öst. W. und dem systemmäßigen Anspruche auf De-

zennalzulagen verbunden ist, zur Besetzung. Für diese Stellen nird die Besähigung zum Lehramte der klassischen Philologie nach ben Bestimmungen bes Prüfungsgesets für das Cymnastallehramt (§. 5 Punkt 1 lit. a. oder e.) erfordert.

Bur Besetung biefer Lebrerftellen wird ber Konfure bie 15ten

Juli 1. 3. ausgeschrieben.

Bewerber um diese Dienstposten kaben ihre an das hohe f. f. Staatsministerium stilisteren Gesuche innerhalb der Ronfurssvist bei der k. f. galizischen Statthalterei unmittelbar, oder wenn sie bereits in öffentlichen Diensten steben, mittelst der vorgesetzten Behörde unter Rachweisung ihrer Studien, so wie der erlangten Lehrbefähigung und der Kenntniß ter Landessprachen zu überreichen.

Bon ter f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, am 12. Mai 1865.

(1093) Rundmachung.

Nr. 4121. Zur Verpachtung ber Mrzygkoder städtischen Bierund Branntwein = Propinazion für die Zeit vom 1. November 1865 bis Ende Dezember 1868, d. h. auf 38 Monate, wird in der Sanoker Gemeindeamtskanzlei eine Lizitazion am 22. Juni d. J. und für den Fall eines ungünstigen Erfolges am 20. Juli d. J. eine zweite, und eine dritte Verhandlung am 17. August d. J. in den gewöhnlischen Amtskunden abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt für Gin Jahr, b. h. für 12 Monate 200 fl. 70 fr. öft. W. und das Badium 10% bes Ausrufspreifes.

Die Ligitazionebedingnisse konnen beim Sanoker Gemeindeamte eingesehen werden.

Bon der f. f. Rreisbehörbe.

Sanok, am 15. Mai 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4121. W celu wydzierzawienia prawa propinacyi piwnej i wódczanej, przysłużającego miasteczku Mrzygłód, na czas od 1. listopada 1865 r. do ostatniego grudnia 1868. t. j. na 38 miesięcy, odbędzie się w urzędzie gminy Sanoka dnia 22go czerwca b. r. w razie zaś niepomyślnego skutku, dnia 20go lipea b. r. powtórna, nakoniec po raz trzeci dnia 17. sierpnia b. r. w zwykłych godzinach urzędowych publiczna licytacya.

Cena wywołania na rok wynosi 200 zl. w. a., wadyum zaś

10% ceny wywołania.

Warunki licytacyi wglądnąć można w urzędzie gminy Sanoka. Od c. k. władzy obwodowej.

Sanok, dnia 15. maja 1865.

(1087) Obwieszczenie. (3

Nr. 5182. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski niniejszem uwiadamia, iż pp. Teodor. Józef, Marcin i Aleksander Keszyccy pozwem dnia 23. maja 1865 do l. 5182 do sadu tutejszego podanym, pp. Władysława i Marcelego Komarów, a względnie ich spadkobierców, tudzież p. Władysława Urbańskiego, p. Franciszka Ksawerego Rosnowskiego, p. Jana Cywińskiego, p. Joanne z Groblewskich Szlaske, p. Marcelego Groblewskiego, p. Dyonizego Groblewskiego jako dzieci i deklarowanych spadkobierców ś. p. Adalberta Groblewskiego, p. Maryanne z Rzuchowskich 1go ślubu Groblewske, 2go ślubu Jakubowiczowe. p. Jana Nowosielskiego, spadkobierców ś. p. Macieja Urbańskiego i p. Antoniego Leona dw. im. Truszkowskiego imieniem własnem, tudzicz jako sukcesora ś. p. Józefa Syksta Bogusława tr. im, Truszkowskiego o ekstabulacyę ugody między pp. Władysławem i Marcelem Komarami, tudzież Anną z Komarów Budziszewską na dniu 12. lipca 1800 zawartej, w stanie biernym dobr Dzwinogrod Dom. 88. pag. 45. n. 10. on. - Latkowce Dom. 88. pag. 53. n. 7. on. — Wołkowce Dom. 88. pag. 57. n. 8. on. — Dzwiniaczka Dom. 88. pag. 49. n. 8 on. — Trubczyn Dom. 88. pag. 55. n. 7. on. - Babince Dom. 88. pag. 51. n. 7. on. intabulowanej, oraz wszystkich sum pomienioną transkacye obciężających i superonerojących z wszystkiemi do tych sum odnoszącemi się adnotacyami w ksiegach hypotecznych widocznemi zapozwał.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie pana adwokata Dra. Żywickiego i zastępcą tegoż zaś pan adwokat Dr. Weisstein niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony

bedzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili lub innego sobie obrońcę obrali, tego sądowi temu oznajmili, i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 24. maja 1865.

(1096) Ginberufungs : Edikt. (3)

Mr. 4130. Kahane Schloma, aus Zbaraz, welcher fich unbefugt in ber Moldau aufhalt, wird aufgefordert, binnen feche MonaNro. 25713. Przy c. k. wschodnio-galicyjskich gimnazyach są do obsadzenia więcej filologicznych posad nauczycielskich, z któremi roczna płaca 735 złr. w. a. z prawem posunienia się na wyższy stopień płacy po 840 zł. w. a. rocznie z systemizowanemi dodatkami decennalnemi jest połączoną.

Na posady owe wymaga sie według ustaw patentu egzamina cyjnego dla nauczycieli gimnazyalnych (§. 5, punkt 1.. lit. a lub ) uzdolnienie do urzedu nauczycielskiego klasycznej filologii.

Celem obsadzenia tych posad nauczycielskich rozpisuje sie

konkurs do 15, lipca b. r.

Ubiegający się o te posady maja swe do wys. c. k. Ministerstwa Stanu wystósowane podania wnieść w przeciągu terminu konkursowego do c. k. galic. Namiestnictwa bezpośrednio, lub gdy już publiczna służbę pełnia, za pośrednictwem przełożonej władzy, przyczem załączyć należy wykazanie ukończonych studyów, jakoteż otrzymanego uzdolnienia nauczycielskiego i znajomość jezyków krajowych.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 12, maja 1865.

ten vom Tage ber Einschaltung dieses Ebiftes in das Amteblatt bet Lemberger Zeitung in die k. k. österreichischen Staaten zurückzukehren, und seine unbesugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen ben selben nach dem Allerhöchsten Patente vom 24. März 1832 vorgegangen werden wird.

Bon ber f. f. Rreisbehörde.

Tarnopol, am 15. Mai 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 4130. Wzywa się Szlomę Kahane ze Zbaraża, któr) nieprawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy, od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w Dzienniku urzedowym Gazety Łwowskiej do krajów państwa austryackiego powrocił i swój pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu wedle patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832 ulegnie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, daia 15. maja 1865.

(1697) Ginberufunge-Gdift.

Mr. 4124. Hornstein Schlome, aus Zbaraz, welcher fich unbefugt in der Moldau aufhält, wird aufgefordert, binnen Einem Jahre vom Tage der Einschaltung dieses Stiftes in das Amtsblatt der Lemberge' Zeitung, in die österreichtschen f. f. Staaten zurückzufehren und sein unbefugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen denselben nach dem A. h. Patente vom 24. März 1832 vorgegangen werden wird. R. f. Kreisbehörde.

Tarnopol, ben 15. Mai 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 4124. Wzywa się Hornstein Schlomę ze Zbaraza, któr:
nieprawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągu jednego roku
od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w Dzienniku urzędowy.
Gazety lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił i swoj
pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postepowaniu wedle patentu najwyższego z d. 24. marca 1832 ulegnie.
Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 15. maja 1865.

(1098) Ginberufungs - Gdift.

Mr. 4129. Mayer Dreiblatt, aus Zbaraz, welcher sich und befugt in der Moldau aufhält, wird aufgefordert, binnen sechs Monaten vom Tage der Einschaltung dieses Ediftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung, in die österreichischen f. f. Staaten zurücklichen und seine unbesugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gen denselben nach dem A. h. Patente rom 24. März 1832 vorgegangen werden wird.

R. f. Kreisbehörde.

Tarnopol. am 15. Mai 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 4129. Wzywa sie Mayera Dreiblatt, ze Zbaraża, któr, nieprawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił i swój pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu wedle patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832 rulegnie.

C. k. władza obwodowa.

Tarnopol, dnia 15. maja 1865.

(1075) Ronfurreng : Rundmachung.

Nr. 652. Die mit der Verpflichtung zum Erlage einer Kaudist von 1800 fl. Realwerth verbundene Lemberger Lottofollektur Rrift in Jaroslau, deren jährlicher Provisionsertrag zu 6% nach dem 3jährigen Durchschnitte vom 1. November 1861 bis Ende Oktober 1864 in 1114 fl. 85 fr. österr. Währ. bestand, wird im Wege der Konkurtenz an denjenigen verliehen, der sich mit dem niedrigsten Provisionsperzente zufrieden stellt,

(2)

Die mit einer 50 fr. Stempelmarke versehenen und bem Reu-Belbe pr. 55 fl. belegten Offerte muffen langstens bis jum Sten Juli 3. um 12 Uhr Mittags bei bem f. f. Lottoamte in Lemberg überreicht werben.

Die ausführlichen Bedingungen find in dem Amtsblatte Rr. 127

ber Lemberger Beitung vom 2. Juni 1865 zu lefen.

Nro. 1915. C. k. sad obwodowy niniejszem uwiadamia niewiadomych co do miejsca pobytu wierzycieli hypotecznych dóbr Jahlonica ruska, jako to: Anne z Boguszów Zakrzewske, a na wy-Padek jej śmierci, niewiadomych jej spadkobierców i Stanisława Jagielskiego, dalej wszystkich wierzycieli, którzyby po dniu 10. lulego 1864 do tabuli weszli, lub którymby niniejsza uchwała z jakiejkolwiek przyczyny wcześnie przed terminem doreczona być hie mogła, iż w skutek appellacyjnej decyzyi z dnia 7. Lutego 1865 do 1. 36668 zapadłej, na prosbe pod dniem 7. czerwca 1864 do 1. 6888 przez pania Domicele Ferdynande dw. imion Sartyniowa i Przez Antoniego Sartyniego wniesiona, do rozprawy co do wywodu pierwszeństwa i płynności wierzytelności na dobrach Jabłonica ruska, obwodu Sanockiego zahypotekowanych, termin na dzień 22. sierpnia 1865 9. godzinę przedpołudniem wyznacza się. Przemyśl, dnia 15. marca 1865.

(1106)Kundmachung.

Dr. 2064. Bom bem f. f. Bezirfsamte als Gericht in Zaleszczyki wird befannt gegeben, daß jur Befriedigung der durch Schmaja Greiff gegen bie Nachlosmasse nach Mortko Greiff ersiegten Summe von 262 ft. 50 fr., ber Gerichtstoften mit 9 ft. 23 fr. und der Gre-Mgionstoften mit 3 fl. 59 fr. oft. 20. die exefutive Feilbiethung der in Zaleszczyki unter ber Konskr. 3. 290 liegenden Realität in brei Berminen, und zwar am 16. Juni, 17. Juli und 17. August 1865 ledesmal um 10 Uhr Bormittags unter nachstebenden Bedingungen borgenommen werden wird.

1. Bum Ausrufspreise mird ber erhobene Schäbungswerth mit

35 ft. 15 fr. ausgerufen.

2. Seter Rauflustige ist verpflichtet, den zehnten Theil des Rauf-Millinges entweder im Baaren oder aber in den nach dem Tagesturse zu berechnenden Staatspapieren als Angeld zu handen der Listitazionskommission zu erlegen, welches dem Meistriethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den Mitlizitanten aber gleich nach beendig-

ter Ligitazion zurückgestellt merben wird.

3. Der Käufer ift verpflichtet, ben Kaufschilling mit Ginrechnung des Badiums binnen 30 Tagen, von ber Zustellung des den Ligitadionsaft bestätigenden Bescheibes gerechnet, zu Gerichtshanden jo gewiß zu erlegen, als sonft auf beffen Gefahr und Roften eine neue geilbiethung mit einem einzigen Termine ausgeschrieben, diefe Realilat auch unter bem Schähunngswerthe verfauft, und bas Angeld zu Bunften bes Gläubigers eingezogen werden murbe.

4. Cobald die Bahlung des Raufschillinges erfolgt, wird bem Raufer bas Eigenthumsdefret ausgefolgt, und die auf diefer Realitat

baftenden Laften auf den Raufschilling übertragen werden.

5. Im Falle bet biefen brei Terminen biefe Realitat um ben dagungs= ober aber um einen folden Werth nicht verfauft merben tonnte, welches jur Dedung aller auf biefem Saufe haftenden gaften dinlänglich mare, so findet ber Verkauf unter bem Schätzungemerthe nicht ftatt, und für diefen Fall wird zur Ginvernahme des Sypothestargläubigere tehufs der Bestimmung erleichternder Bedingniffe die agfahrt auf ten 17. August 1865 um 4 Uhr Rachmittage bestimmt, Norauf erft ber vierte Lizitazionstermin ausgeschrieben merben murbe.

6. Da diefer Berkauf in Pausch und Bogen geschieht, so wird für ben Flächeninhalt des zu diefer Realität gehörigen Grundes nicht

Behaftet.

7. Die Uebertragungegebuhr hat ber Raufer aus Gigenem gu befireiten.

8. Bezüglich ber Größe der Steuer werden die Raufluftigen an das b. g. f. t. Steueramt und bezüglich der auf diefer Realitat haftenden Laften an das Grundbuchsamt gewiesen.

Sievon werden der Eretugions-Führer, die Rachlagmaffe nach Murtko Greiff burch ben Rurator orn. Moses Garfunkel, ferner dielenigen Gläubiger, welche nach ber Sand an die Gemahr gelangen Multen, ju Banden des ju biefem Ende aufgestellten Kuratore herrn dvotaten Dr. Klimkiewicz in die Renntniß gefest.

Dom f. f. Bezirksgerichte.

Zaleszczyki, am 15. Mars 1865.

(1116) Rundmachung.

Nr. 15217. Bu Folge Berordnung bes f. f. Finanzministe-riums vom 20. Februar 1865 3. 6914-361 wird bei bem Lemberger abat. Berichleiß. Magazin ber feinste turtische Rauchtatat in Raffetten Pfund 1. G. und jum Preife von 9 fl. 20 fr. oft. 2B. fur bie Raffette in Berichleiß gefest, mas hiemit jur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Von der f. f. Finang=Landes=Direkzion. Lemberg, am 1. Juni 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 15217. W skutek rozporządzenia c. k. ministeryum skarbu z 20. lutego 1865 do l. 6914-361 sprzedaje sie w Lwowskim głównym magazynie tytuniu najprzedniejszy turecki tytuń w kasetach o 2 funtach l. w. za cene 9 zł. 20 c. w. a. od kasety; co do ogólnej wiadomości podaje się.

Od c. k. dyrekcyi krajowej dochodów skarbowych.

Lwów, dnia 1. czerwca 1865.

(1067) Edift.

Dr. 4126. Rubin Rosenkranz aus Zbaraz, welder fich unbefugt in ber Moldau aufhalt, wird aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage der Einschaltung dieses Sbiftes in das Amteblatt der Lemberger Beistung in die öfterreichischen f. f. Staaten guruckzufehren und feine unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, midrigens gegen benfelben nach bem a. h. Patente vom 24. März 1832 vorgegangen werben

Bon der f. f. Rreisbehörde.

Tarnopol, am 15. Mai 1865.

#### Edykt.

Nr. 4126. Wzywa sie Rubina Rosenkranz ze Zbaraża, który nieprawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciagu 6 miesiecy od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w dzienniku rządowym Gazety lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił i swój pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu wedle patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832 ulegnie. Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 15. maja 1865.

G d i f t.

Dr. 4123. Kofler Leisor aus Zbaraz, welcher fich unbefugt in der Moldau aufhalt, wird aufgefordert, binnen Ginem Sabre vom Tage ber Ginschaltung diefes Ediftes in das Umteblatt ber Lemberger Zeitung in Die öfterreichischen f. f. Staaten guruckzufehren und feine unbefugte Abmefenbeit ju rechtfertigen, midrigens gegen denfelben nach bem a. h. Patente vom 24. Marg 1832 vorgegangen werden wird.

Bon ber f. f. Kreisbehörde.

Tarnopol, am 15. Mai 1865.

#### Edyk1.

Nro. 4123. Wzywa się Kosler Leisora ze Zbaraza, który nieprawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągu jednego roku od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety Iwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił i swój pobyt za granica usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu wedle patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832

Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 15. maja 1865.

Ginberufungs = Gdift.

Dr. 4131. Lowenstark Schloma aus Zbaraz, melder fich unbefugt in ber Moldau aufhalt, wird aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage ber Ginschaltung diefes Chiftes in bas Amteblatt der Lemberger Beitung in die öfterreichischen f. f. Staaten guruckzufehren und feine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen benfelben nach dem Allerhöchsten Patente vom 24. Marg 1832 vorgegangen werden wird.

Bon der f. f. Rreisbehörde.

Tarnopol, am 15. Mai 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 4131. Wzywa się Lowenstark Schlome ze Zbaraża, który nieprawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągu 6ciu miesięcy od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w Dzienniku urzedowym Gazety Lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił i swój pobyt za granica usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu wedle patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832 r. ulegnie.

Od e. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 15. maja 1865.

Coipt.

Rr. 22501-10128. Bon bem f. f. gandes: ale Sandelsgerichte in Lemberg mird dem frn. Wladislaus und ber fr. Susanna Skrzyńskie mit biefem Ebifte befannt gemacht, bag auf Unfuden bes Salamon Czaczkis gegen biefelben am 29. Marg 1863 3. 16060 ein Auftrag jur Bahlung einer Wechfelfumme von 2000 fl. öft. 28. f. R. G. ergangen fei.

Da ber Wohnort berfelben unbefannt ift, so wird benfelben ber Dr. Gregorowicz mit Substitutrung bes hin. Dr. Uzemeryu ski auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben

ter oben angeführte Bescheib biefes Berichtes jugeftellt. Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 10. Mai 1865.

(1130)Obwieszczenie.

Nr. 1568. Dnia 17. czerwca 1865 o godzinie 10. przed południem odbędzie się 45te publiczne losowanie listów zastawnych galicyjskiego stanowego Towarzystwa kredytowego w gmachu zakładu narodowego imienia Ossolińskich.

Suma do losowania przeznaczona wynosi 173.125 zł. 62 kr.

We Lwowie, dnia 3. czerwca 1865.

(1103) G b i f t.

Mro. 284. Bom f. f. Przemyśler Kreisgerichte wird zur allgemeinen Kenntuiß gebracht, daß im Zwecke der Einbringung der Becheselreftforderung des Wenzel Konderius pr. 50 fl. öst. W. sammt 6% Insen vom 28. Jänner 1862, Gerichtstoßen pr. 10 fl. 49 fr. und Exetuzionstosten pr. 5 fl. 2 fr., 5 fl. 2 fr., 6 fl. 30 fr. und 14 fl. 11 fr. öst. W., die bereits bewilligte exetutive Feilbiethung der den Eheleuten Israel und Feige Mund gehörigen Hälfte der Realität Rr. 178 in Przemyśl, mit einem einzigen Termine, und zwar am 28. August 1865 um 10 Uhr Vormittags unter nachstehenden erleichternden Beschingungen neuerlich ausgeschrieben:

- I. Die vordere oder Fronthalfte ber in Przemysl sub Nr. 178 ges legenen Realität, wird in Pausch und Bogen an diesem einzigen Termine auch unter bem Schähungspreise, und um welch' immer für einen Kaufpreis veräußert werden.
- 11. Bum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schähungewerth pr. 3202 fl. 95 fr. öft. Bahr. bestimmt.
- 111. Jeder Kauflustige ist verbunden vor dem Beginne der Feilbiesthung als Babium 5% des Schähungswerthes im Betrage von 162 fl. öst. W., und zwar entweder im Baren, oder in Büscheln der Lemberger Sparkasse auf den leberbringer lautend, in Obligazionen, oder in Pfandbriesen der galiz, ständ. Kreditanstalt, welche jedoch nur nach dem in der legten Lemberger Zeitung ausgewiesenen Kurswerthe, in feinem Falle aber in einem den nominalen übersteigenden Werthe berechnet und angenommen werden, zu händen der Lizitazions-Kommission zu erlegen. Diesses Badium wird den Feilbiethenden mit Ausnahme des Ersteshers, dessen Badium zurürdehalten wird, nach beendeter Feilbiesthung wieder ausgesolgt werden.
- IV. Der Ersteher ist verpflichtet, binnen 30 Tagen nach Rechtskräftigwerdung des Be cheides, womit der Lizitazionsaft zu Gericht genommen wurde. 3 der Kaufsumme an das gerichtliche Depositenamt entweder im Baren, oder in den oben spezifizirten Papiteren zu erlegen, von den übrigen 3 aber der Kaufsumme, welche binnen 30 Tagen nach Rechtskräftigwerdung der Zahlungsordnung in das gerichtliche Depositenamt zu erlegen ist, 5%tige defurstv zu zahlende Zinsen an das hiergerichtliche Depositenamt zu zahlen.
- V. Der Tabularertrakt der Realitätshälfte, so wie der Schähungsakt, kann in der Registratur des k. k. Kreisgerichtes, und bie
  Grundbücher im Grundbuchsamte eingesehen werden. Auch steht
  es jedem frei, vom Zustande ber Realitätshälfte sich zu überzeugen,
  und bezüglich der Steuern im Przemysler k. k. Steueramte bie
  nöthigen Auskünfte einzuholen.
- VI. Bon dieser Feilbiethung werden beide Theile, dann die Hopothesfargläubiger Bachel Strassburg. Israel Blecha, Heroch Adolf, Simche Rager, Herz Strassburg, Todias Unger, Moses Gitter, Hersch Turnheim, Feinel Kraut, Fr. Konstautin Fürst Czartoryski, Leib Licht, Joachim Unger. Abraham Billet, Markus Schor zu eigenen Händen; alle jene Gläubiger, denen dieser Lizitazionsbescheid gar nicht, oder zu spät zugestellt werden könnte, und diesenigen, die erst nach dem 20. Dezember 1862 in die Tasel gelangen, zu Händen des Kurators Hrn. Landes-Advokaten Dr. Waygart verständigt.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreivgerichtes.

Przemyśl, am 2. März 1865.

### E dykt.

Nro. 284. C k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do wiadomości powszechnej. iż celem zaspokojenia resztujacej sumy wekslowej 50 złr. w. a. przez Wacława Konderiusza przeciw małżonkom Israela i Feigi Mund wygranej, wraz z procentami 6% od dnia 23. stycznia 1862, kosztami sądowemi w kwocie 10 złr. 49 kr. w. a. i kosztami egzekucyi w kwotach 5 złr. 2 kr., 5 złr. 2 kr., 6 złr. 30 kr. i 14 złr. 11 kr. w. a., rozpisuje się dozwolona już licytacya połowy realności pod l. 178 do Israela i Feigi Mund należącej w jednym terminie. i do przeprowadzenia tej licytacyi wyznacza się termin na dzień 28. sierpnia 1865 o godzinie 10. przed południem, na którym ta połowa realności pod warunkami lżejszemi, jako to:

- 1. Ta przednia czyli frontowa połowa realności pod l. 178 w Przemyślu położonej. sprzedaje się ryczałtem na tym jednym terminie, na którym takowa i niżej ceny szacunkowej i za każdą ofiarowaną cenę kupna sprzedaną będzie.
- II. Za cene wywołania bierze się przez oszacowanie wyrachowana wartość w ilości 3202 złr. 95 kr. w. a.
- 111. Kazdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie, przed rozpoczeciem licytacyj jako wadyum 5% w sumie 162 złr. w. a. do rąk komissyi licytacyjnej w gotówce, albo w książeczkach kasy oszczędności lwowskiej na okaziciela opiewających, albo też w obligacyach indemnizacyjnych, albo w listach zastawnych instytutu kredytowego stanów galicyjskich, które jednakowoż tylko w kursie podług ostatniej Gazety lwowskiej, w żadnym razie wyżej nominalnej wartości porachowane i przyjęte będą, złożyć. Zakład ten, czyli wadyum licytującym, z wyłączeniem najwięcej ofiarującego, którego wadyum zatrzymane będzie, po licytacyi zwróconem zostanie.

IV. Nabywca obowiazanym jest, w przeciągu dni 30 po prawomocności aktu licytacyjnego do sądu przyjętego ½ część, ofiarowanej ceny kupna, w które wadyum policzone będzie, do depozytu sądowego złożyć, a to w pieniądzach lub papierach w punkcie 3. poszczególnionych, z ²/3 części ofiarowanej ceny kupna zaś, które w 30 dniach po prawomocności tabelli płatniczej do depozytu sądowego złożyć winien jest, odsetki po 5% półrocznie z dolu do depozytu sądowego płacić obowiązany jest.

V. Wyciąg tabularny tej połowy realności z dnia 20. grudnia 1863 w registraturze c. k. sądu obwodowego Przemyskiego a ksiegi tabularne w Przemyślu przejrzane być mogą, także o stanie tej połowy realności każdemu wolno naocznie sie przekonać, a względem podatków w c. k. urzędzie podatkowy wiadomość osiągnąć.

VI. O czem zawiadamia się obydwie strony, dalej wierzycieli hypotecznych, Rachel Strassburg, Simche Regiera. Hersza Strassburg, Israela Blecha, Hersza Adolfa, Tohiasza Ungera, Mojżesza Gitter, Hersza Turnheima, Feiwla Krant, p. Konstantego ks. Czartoryskiego, Leiba Licht, Joachima Ungera, Abrahama Bilet, Marka Schor do rak własnych, wszystkich wierzycieli zoktórym uchwała niniejsza wcale nie, lub też nie w czasię tych, którzyby dopiero po 20. grudnia 1862 z pretensyami do tabuli weszli, przez kuratora adwokata kr. Dra. Waygarta.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 2. marca 1865.

Nro. 3397. Vom Kuttyer f. f. Bezirksamte als Gericht wird bekannt gemacht, es sei am 18. September 1833 Fulor Olexiuk vel Andryjuk aus Kozin wielki ab intestato gestorben.

Da dem Gerichte der Aufenthaltsort ber erblasserischen Sohne Dmytro und Iwan Olexink unbekannt ist, so werden dieselben aufgesordert, sich binnen Ginem Jahre, von dem unten gesetzten Tage an, bet diesem Gerichte zu melden und die Erbserklärung anzuvringen, widrigenfalls die Verlassenschaft mit dem für sie aufgestellten Rurator Iwan Jakimink abgehandelt werden würde.

Bom f. f. Bezirkegericht.

Kutty, am 26. Dezember 1864.

Mro. 9216. Bom Stanislauer f. f. Kreisgerichte wird bem, bem Wohnorte nach unbekannten Juda Hibler bekannt gemacht, daß wider denfelben über Anlangen bes Mordko Hibler unterm heutigen Tage zur Z. 9216 eine Zahlungsaufigge auf Grund des Wechsels adto. 12. September 1861 über 275 fl. öft. W. erlassen und solche dem aufgestellten Kurator Advokaten Dwernicki, dem der Advokat Eminowicz substituirt wird, zugestellt wurde.

Stanislau, am 31. Mai 1865.

Nro. 5807. Bom Kossower k. k. Bezirksamte als Gerickte werden über Ginschreiten des Gregor und Wenzel Hauser aus Pistynde praes. 14. November 1864 3. 5806 und 5807 um Einleitung der Berhandlung wegen Todeserklärung des seit dem Jahre 1831 verschollenen Theodor und Michael Hauser, Söhne des Wendelin Hauser, von denen Ersterer im Jahre 1826 und Lekterer im Jahre 1823 zu Pistyn hierbezirks geboren wurden; — die genannten Theodor und Michael Hauser aufgesordert, binnen Jahresfrist von der dritten Einschaltung dieses Ediktes an gerechnet, vor diesem k. k. Gerichte duerschenen, oder das Gericht auf eine andere Art in die Kenntuik ihres Lebens zu sehen, da sonst nach fruchtlosem Berstreichen obiger Frist zu deren Todeserklärung geschritten werden würde.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Kossow, am 28, Februar 1865.

Mr. 5239. Bom f. f. Kreisgerichte Tarnopol wird dem, dem Bohn orte nach unbefannten Ignaz Skrzyszowski, aus Anlaß des von Frime Reisberg gegen denselben unterm 25. Jänner 1865 3. 790 über reichten Gesuches um Erlassung der Zahlungsaustage über die Beck selsumme von 3324 fl. öp. W. bekannt gemacht, daß für denselben zum Kurator der Hr. Landes-Advokat Dr. Kozmiński mit Substitut rung des Hrn. Landes-Advokaten Dr. Delinowski bestimmt wird, au den die Zustellung der Zahlungsaustage vom 25. Fänner 1865 3abl 790 ersolgt.

Tarnopol, am 24. Mai 1865.

Mr. 1352. Bom f. f. städt. deleg. Bezirksgerichte in Sambor wird der Frau Marianna Paralewicz bekannt gegeben, daß Samuel Schwarz gegen selbe wegen Jahlung von 45 fl. öft. Währ. s. N. G. eine Klage sub praes. 31. Oftober 1864 J. 7262 überreicht hat, und daß für Marianna Paralewicz unbekannten Wohnortes zum Kurator der Hr. Abvokat Dr. Pawliński mit Substituirung des Herrn Abvokaten Dr. Czaderski bestellt, und diesem die Klage zugestellt wird.

Sambor, am 16. Mars 1865.

des t. t. Rriegsminifieriums und des t. f. Ministeriums für handel and Bolkswirthschaft, betreffend die bei ben f. f. Militar - Bengiten-Depots vom Jahre 1866 angefangen, alljährlich vorzunehmende kom= Missionelle Untersuchung der ararischen Beschälhengite vor deren Ab-Mariche in die betreffenden Beschälftazionen, wirksam für die im enge-

Mr. 5206-371. Bur Erzielung eines gleichmäßigen Berfahrens Ind jur Beseitigung der hie und da noch gegen die ararischen Behalhengste vorkommenden Bedenken, wird Rachstehendes verordnet:

ren Reichsrathe vertretenen Ronigreiche und Lander.

1. Bei allen f. f. Militar - Bengfren . Depots find vom Jahre Isne angefangen die bafelbst aufgestellten Landesbeschäler alljährlich or ihrem Abgehen in die Beschälftagionen durch eine gemischte Rom-Milion, bestehend aus dem Bengsten-Depot- oder dem bezüglichen Po-Renkommandanten und einem Militar-Thierarzte, dann aus dem Lanthe Thierarzte und aus zwei von der betreffenden f. f. politischen andesbehörde zu bestimmenden fachfundigen Mitgliedern des nachftge-Benen landwirthschaftlichen Bereins, oder wo ein eigener Berein für ferbezucht besteht, aus zwei fachtundigen Mitgliedern biefes Bereins, Der aus zwei anderen fachtundigen Mannern über ihren Gefundheits-Mfand, ihre Buchttauglichkeit und sonstige Gignung für ben Pferdes Mag bes bezüglichen Landes, genau zu untersuchen.

2. Ueber biefe ftattgehabte tommiffionelle Untersuchung ift ein ammissionsprotofoll aufzunehmen und von den fammtlichen Kommis-

Ronsmitgliebern ju unterfertigen.

3. Von biefem Kommissionsprotokolle ift ein Pare im Wege ber Etreffenden f. f. politischen Landesbehörde an das f. f. Ministerium far Sandel und Boltswirthschaft, und ein 2tes Pare burch bas beffende f. f. Landes : General : Rommando an das f. f. Kriegsmini. Berium einzusenden.

#### Rozporządzenie

c. k. Ministerstwa Wojny i c. k. Misterstwa Handlu i Gospodarstwa dowego, dotyczące przedsiębrać się mających począwszy od roku 1866 corocznie komissyonalnych rewizyi stadniczych ogierów era-Jalnych w c. k. wojskowych wydziałach stadniczych, przed wychodem tychże ogierów do dotyczących stacyi stadniczych; - wa-

<sup>hip</sup> dla królestw i krajów, w ściślejszej radzie państwa zastapionych. Nro. 5206-371. Dla osiągnienia jeduakowego postępowania usuniecia tu i owdzie nasuwających się watpliwości o eraryalnych

Sierach stadniczych, rozporządza się jak następuje:

1. We wszystkich c. k. wojskowych wydziałach stadniczych poczawszy od roku 1866 postanowione tamże stadniki krajowe orocznie przed ich wyjściem do stacyi stadniczych, przez komissye, celu zbadania stanu ich zdrowia, zdatności do chowu i innej Molności do odstawiania klaczy krajowych, ustanowioną, dokładnie widowane. Komissya ta złożoną będzie z wydziału stadniczego dotyczacego komendanta i konowała wojskowego, potem z kralohego lekarza zwierzat i z dwóch od dotyczącej c. k. politycznej władzy krajowej ustanowionych znawców, a członków najbliższego warzystwa gospodarczego, lub gdzie osobne towarzystwo chowu się znajduje, z dwóch członków tegoż towarzystwa, albo dwoch innych znawcow.

2. Względem odbytej rewizyi komissyonalnej spisze się prolokoł komissyjny i podpiszą go wszyscy członkowie tejze komissyj.

3. Jeden egzemplarz protokołu owego odesłany bedzie w drodze dotyczącej c. k. politycznej władzy krajowej do c. k. Ministerstwa andlu i Gospodarstwa ludowego, drugi zaś przez potyczącą c. k. rajowa komendę jeneralną do c. k. Ministerstwa Wojny.

Mro. 29405. Un ber f. f. Ober-Realschule zu Innsbruck ift the Lehrerstelle fur beutsche Sprache in Erlebigung gefommen, moein Jahresgehalt von 630 fl. oft. 2B. nebft bem Borrudungs. the in die hohere Gehalteftufe von 840 fl. oft. 28. und ben für 1. Ober-Realschulen bestimmten Dezennalzulagen verbunden ist.

Bewerber um diese Lehrerstelle haben ihre an bas hohe f. f. etaate : Ministerium C. U. zu stillsstrenden und vorschriftsmäßig belegten Gesuche bis zum 15. Juli I. J. bei dieser f. f. Statthalterei

elndubringen.

Innsbruck, am 20. Mai 1865.

R. f. Statthalterei fur Tirol und Borarlberg.

Nro. 9740. Bom f. f. Rreisgerichte in Stanisławow wird betannt gemacht, daß über das ganze bewegliche und unbewegliche Ber-Ben bes Kolomeaer Spezerei Baarenhandlers Wolf Kupfermann

Ronfure eröffnet merte.

Es werben bemnach vermittelft bes gegenwärtigen Gbiftes alle biejenigen, welche gegen ben Berschuldeten eine Forderung zu stellen haben, aufgeforbert, ihre auf mas immer für einem Rechtstittel gegrundeten Forderungen in der Form einer Klage gegen ben, dieser Kontursmasse gleichzeitig in der Person des Srn. Landes Abvokaten Dr. Eminowicz mit Substituirung des Srn. Landes Abvokaten Dr. Minasiewicz bestellten Bertreter bei diesem f. f. Kreisgerichte bis ein-Glüßig 15. September 1865 anzubringen, und auf diese Art nicht dur ihre Rechtsansprüche, aber auch das Recht, im Grunde dessen sie in diese oder jene Klasse verset werden wollen, auszuweisen, widrigenfalls nach bem Ablauf des obigen Termins nicht mehr gehört und sowohl

von dem bestehenden als auch von dem zuwachsenden Vermögen, inwiefern solches von den angemeldeten Forderungen erschöpft werden follte, ohne Rudficht auf bas Gigenthumsrecht zu ben in der Daffe vorhandenen Effetten, auf das ihnen allenfalls zustehende Pfandrecht und Kompensazionsrecht ausgeschlossen werden, und im letteren Falle gur Bezahlung beffen, mas fie an die Daffe fouldig maren, verhalten werden murden.

Bum einstweiligen Bermalter ber Ronfursmaffe wird ber Kotomeaer Sandelsmann Chaim Sharf bestellt und megen ber Bahl eines bleibenden Vermögens-Verwalters und des Gläubiger-Ausschußes merden alle Gläubiger, der einstweilige Vermögensverwalter und der gr. Ronkursmasse-Vertreter zur Tagsatzung auf den 28. September 1865 10 Uhr Bormittags zu Gericht vorgelaben, an welchem Tage auch ber gütliche Bergleich versucht werden wird.

Stanislau, am 2. Juni 1865.

Mro. 20266. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird ben Erben nach Ewa Boznańska, als: der Anna Jaworska, Aniela Zielkiewicz, Antonina Szafrańska und Stanislaus Borkowski mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß mit dem hiergerichtlichen Bescheide adto. 29. November 1864 3. 51755 bas Blindeninstitut in Lemberg als Eigenthümer der Realität sub Nr. 140 Stadt, intabulirt murde.

Da der Wohnort dieser Erben unbefannt ift, so wird ihnen der hr. Landes-Advokat Dr. Wszelaczyński auf ihre Gefahr und Koffen zum Kurator bestellt und demfelben der oben angeführte Bescheib biefes Gerichtes zugestellt.

Lemberg, am 6. Mai 1865.

Nro. 20266. Ces. król, sąd krajowy lwowski zawiadamia niniejszym edyktem spadkobierców Ewy Boznańkiej, mianowicie: Annę Jaworska, Anielę Zielkiewicz, Antoninę Szafrańska i Stanisława Borkowskiego, iz tutejszo-sądową uchwałą z dnia 29. listopada 1864 nr. 51757 intabulacya prawa własności realności pod Nr. 140 miasto, na rzecz Zakładu ślepych we Lwowie dozwolona została, a gdy miejsce pobytu tychże spadkobierców niewiadome, przeto ustanawia się na ich koszta i niebezpieczeństwo celem doręczenia powyższej uchwały, pana rzecznika Dra. Wszelaczyńskiego za kuratora i dorecza mu się takowa.

Lwów, dnia 6. maja 1865.

Mro. 5453. Bom Lemberger f. f. nabtifch - belegirten Begirtegerichte fur bie Stadt und beren Borftatte wird bem frn. James Henry zw. N. Hickey mit biefem Gbitte befannt gemacht, daß wider benfelben Gr. Rudolf Geusthaler am 7. Marg 1865 gur 3. 5453 eine Rlage wegen Auflösung bes, betreff mehreren Meubeln geschloffe-nen Bestandvertrages und Zahlung bes Miethzinses angebracht, und hierüber mit Bescheib vom 15. Mai 1865 3. 5453 eine Tagfahrt jur Summarverhandlung auf ben 21. Juni 1865 anberaumt murbe.

Da ber Wohnort des Grn. James Henry Hickey biesem f. f. Gerichte nicht bekannt ift, so wird bemfelben der Landes-Advokat Gr. Dr. Landesberger mit Substituirung bes Landes-Abvokaten Grn. Dr. Malinowski auf bessen eigene Gefahr und Kosten jum Kurator bestellt und demfelben der oben angeführte Bescheib dieses Gerichtes zugestellt.

Lemberg, am 15. Mai 1865.

Dr. 31408. Bom f. f. Lemberger gandesgerichte werden bie Inhaber nachstehender angeblich in Berluft gerathenen 5%tigen Grund. entlastungs-Obligazionen des Lemberger Verwaltungsgebiethes: a) vom 1. November 1853 Rr. 5135 über 100 fl. fammt ben am 1ten Dovember 1863 gahlbaren Rupons, ausgestellt auf ten Ramen "Constantin Ritter v. Pietruski" und b) vom 1. November 1853 Rr. 11164 über 100 ff. sammt den am 1. November 1863 gablbaren Rupons, ausgestellt auf den Namen "Nachlagmasse des Johann Nowacki"-aufgefordert, die obigen Obligazionen binnen Einem Jahre, feche Wochen und brei Tagen bem Gerichte vorzuweisen und die Befibrechte darzuthun, mis drigens solche nach Berlauf biefer Frist für amortistrt erklärt werben mürden.

Bom f. f. ganbesgerichte. Lemberg, am 19. Juli 1864.

#### Edykt.

Nr. 31408. C. k. Lwowski sad krajowy wzywa posiadaczy za zginione podanych 5% towych obligacyj indemnizacyjnych Lwowskiego okregu administracyjnego: a) z dnia 1go listopada 1853 Nr. 5135 na 100 złr. z kuponami od dnia 1. listopada 1863 płatnemi, opiewającej na imię Konstantego Pietruskiego i b) z dnia 1. listopada 1853 Nr. 11164 na 100 zł. z kuponami od d. 1. listopada 1863 płatnemi, opiew jącej na imię masy spadkowej Jana Nowackiego, — aby powyższe obligacye w przeciągu roku, 6ciu tygodni i 3 dni temu sadowi okazali i prawa swoje do nich udowodnili, w przeciwnym bowiem razie po upływie tego terminu takowe amortyzowane beda.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 19. lipca 1864.

(1104) Kundmachung. (2) (1118) Dr. 333. Bom f. t. Przemyster Rreisgerichte wird befannt gegeben, daß über bas Gefuch bes Isnak Segel ale ausgemiefenen Beffionare des Adolf Baranski ju exefutiver Ginbringung des Reft. faufichillinge ber Guter Tworylne im Betrage von 6300 fl. oft. 2B. sammt 5% Zinsen vom 17. September 1860 laufent, nach Abschlag ber gur Befriedigung am VII. Plage auf bem Kaufpreise follogirten Forderung pr. 2700 ft. R.M. fur Helena Zebrowska, fo wie nach Abichlag bes gur Befriedigung ber vom 9. Janner 1861 bis 1. Mai 1862 laufenden Binfen auf Diefem Raufpreife am XI. Blage fur Dies felbe follogirten Werthes ber feit 1. Mai 1862 verginsten Grundentlaftunge = Obligazionen im Betrage von 1831 ff. 57 fr. RM. bie Religitagion ber im Sanoker Rreife gelegenen, gegenwärtig bem Kasimir Lecki gehörigen Gieter Tworylno auf Roften und Gefahr ber fontraktbruchigen Ersteherin Helena Zebrowska in einem auf ben 14. August 1865 anberaumten Termine beim biefigen f. f. Kreisgerichte unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen merden wird:

1. Die erwähnten Guter werden in Baufch und Bogen ohne - bem Unfpruche auf die Enichadigung für die mit biefen Gutern verbunden gemefenen Urbarialgiebigfeiten und ben bierauf angemiefenen Borfduffen verfauft.

2. Die Guter Tworylno merben um ben Schagungewerth von 28165 fl. R.M. ober 29573 fl. 25 fr. oft. D. ausgebothen, aber auch unter biefem Ausrufepreise an den Meiftbiethenden hintangegeben

3. Jeber Mitbiethende hat ein Badium von 1500 fl. RM. oder 1575 fl. oft. 2B. im Baaren, oder in gefetlich baju geeigneten Berthpapieren bei ber Feilbiethungstommiffion gu erlegen.

Das vom Erfteber erlegte Badium wird ale Angeld guructbehalten, ten übrigen Meiftbiethern jurudgestellt werben.

4. Die naheren Feilbiethungebedingungen, ferner ber Schabunge= aft und ber landtafelertiafe von Tworylno find hiergerichte einzusehen.

Bon ber Ausschreibung biefer Religitagion werden beibe Theile, sowie Gr. Adolf Baranski. Kasimir Lecki und die f. f. Finangpro= furatur in Lemberg. julest alle jene Sypothefarglaubiger, welche nach bem 6ten Dezember 1864 in die Landtafel gelangten, ober noch ge= langen follten, ober welchen ber gegenwärtige Befcheid gar nicht ober nicht jur geborigen Beit zugestellt werden follte, mittelft Gbittes und bes in ber Perfon bes herrn Landesabvofaten Dr. Sormak mit Gubstitulrung des herrn Landesadvokaten Dr. Reger bestellten Rurators verständigt.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Przemyśl, am 5. April 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 333. C. k. sad obwodowy w Przemyśla podaje niniejszem do publicznej wiadomości. iż w skutek prośby p. Izaka Siegel jako wykazanego cesyonaryusza pana Adolfa Barańskiego celem przymusowego ściągnienia resztującej ceny kupna dóbr Tworylna w kwocie 6300 zł. w. a. z odsetkami po 5% od 17. września 1860 zalegającemi po straceniu na zaspokojenie wierzytelności 2700 złr. m. k. z p. n. dla p. Heleny Zebrowskiej na cenie kupna w miejscu VII. kolokowanej, tudzież po strąceniu na zaspokojenie odsetek od tego kapitału od dnia 9. stycznia 1851 do 1. maja 1862 bieżących na tejze cenie kupna w XI. miejscu dla niej kolokowanej wartości obligacyi indemnizacyjnych w ilości 1831 złr. 57 kr. mon. konw. od 1. maja 1862 uprocentowanemi, relicytacya dóbr Tworylna w obwodzie Sanockim położonych, obecnie pana Kazimierza Łeckiego własnych, w tutejszym c. k. sadzie w jednym terminie, t. j. dnia 14. sierpnia 1865 o godzinie 10tej zrana na koszt i niebezpieczeństwo p. Heleny Zebrowskiej pod następującemi warunkami przedsiewzieta bedzie:

1. Pomienione dobra ryczałtowo i bez prawa do wynagrodzenia za zniesione powinności urbaryalne, i do zaliczek na poczet takowego zaasygnowanych, sprzedane beda.

2. Za cene wywołania tych dóbr stanowi sie wartość szacun-. kowa w kwocie 28165 złr. m. k. czyli 29573 zł. 25 kr. w. a., lecz i niżej tej ceny te dobra najwięcej ofiarującemu sprzedane będą.

3. Kazdy chęć kupienia mający, ma jako zakład kwote 1500 złr. m. k. czyli 1575 zł. w. a. w gotowiźnie lub też w papierach kredytowych podług praw do tego uzdatnionych do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

Przez kupiciela złożony zakład zatrzymanym, innym zaś współlicytantom zwróconym bedzie.

4. Reszta warunków licytacyjnych, tudzież czyn szacunkowy wyciąg tabularny dóbr Tworylno w tutejszej registraturze przej-

rzanemi być mogą.

death with the

O rozpisaniu tej relicytacyi zawiadamia się obydwie strony, tudzież pana Adolfa Barańskiego, pana Kazimierza Łeckiego i c. k. prokuratorya skarbowa we Lwowie, nareszcie wszystkich wierzycieli hypotecznych, którzyby po dniu 6. grudnia 1864 prawo zastawu na sprzedać się mających dobrach uzyskali, lub też, którymby uchwała terazniejsza albo niedosyć wcześnie, lub zupełnie dorę-czoną nie była, do rak w osobie p. adwokata krajowego Dra. Ser-maka im nadanego kuratora, któremu pana adwokata krajowego Dra. Regera substytuowano.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Przemysł, dnia 5. kwietnia 1865.

Rr. 2004. Dom f. f. Bezirteamte ale Berichte in Zabloton wird befannt gemadt, dup in Folge tes Guterabtretungsgesuches bes Maximilian Wisniowski und Jankiel Alter, Gutepulter von Daron über das gesammte mo immer befindliche bewegliche, nie anch über ta in den Rronlandern, für welche die faiferliche Berordnung vom 20

Morember 1852 gilt, gelegene unbewegliche Bermögen bes Maximilian Wisniowski und bes Jankiel Alter ber Konfurs hiemit eröffnet mir

Wer an bie Ronfuremaffe ber Genannten eine Forderung !" stellen bat, wird aufgefordert, dieselbe bei biefem f. f. Bezirtsamt ale Gerichte bie 15. August 1865 mittelft einer Rlage wider ben Ron furemaffevertreter Lantesabvotaten Dr. Semilski, welchem ber Lan desabvofat Dr. Rasch substituirt mird, anzumelben und in der Rlagt nicht nur tie Richtigfeit ber Forderung, fonbern auch bas Recht, frai deffen terfelbe in riefe ober jene Rlaffe gefest zu werden verlang ju erweisen, mibrigens nach Berlauf bes bestimmten Termines Riemand mehr gehört werden murbe, und Jene, die ibre Forderung bis babin nicht angemelbet hatten, in Rückficht bes gesammten gur Ronfuremant gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen fein murben, wenn ihnen wirklich ein Kompenfagionsrecht gebubrte, menn pie ein eigenthumliches Gut aus ber Maffe ju fortern batten, ober wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut nchergesiellt mare, gmar, daß folde Gläubiger vielmehr, wenn fie etwas in bie Mall ichuldig fein follten, die Schuld ungebindert des Rompenfazione. gentbume- ober Pfandrechtes, das ihnen fonft gebubre batte, 3u richtigen verhalten werben mürben.

Bur Ginvernahme ber Glaubiger über bas Guterabtretungegejun gur Bahl bes befinitiven Bermogens-Bermalters und bes Glaubige ausschußes, mird die Sagfabrt auf ten bten Ceptember 1865 11 10 Uhr Bormittage bei diefem f. f. Bezirkeamte ale Gerichte and raumt, wobei auch ein gutlicher Bergleich versucht werden wirt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte. Zablotow, ben 3. Juni 1865.

© b i f t. (1)

Dr. 1751. Bom f. f. Bezirtsamte als Gericht in Zotkie" wird ben dem Ramen und Wohnorte nach unbefannten Erben nad Kallmann Kleinmann befannt gemacht, es habe miter biefelben, mit auch mider Moses Brenner und grn. Karl Bernd ber Zolkiewer 311 saße Isaac Morgenstern megen Gigenthumsanerkennung, Außerpfand fegung und Ausfolgung von 5 Schnuren echter Berlen, eine Rloft eingebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber auch gur Det handlung mit dem Bescheide vom 30. April 1865 3. 1751 tie E fahrt jum 19. Juli 1865 um 9 Uhr Bormittage bestimmt murte.

Dachdem die Erben bes Kallmann Kleinman und ihr Bobnet diefem Gerichte unbefannt ift, fo wird fur diefelben und auf bert Gefahr und Roften der Zotkiewer Burger fr. Johann Nicolai Rurator ad actum bestellt, mit dem Ruratoredefrete verfeben, und fon

ber obige Gerichtsbescheib zugestellt.

Bom f. f. Bezirtsamte als Gericht. Zolkiew, den 30. April 1865.

Cinberufunge: Cbift. Nr. 3683. Abraham Chaimow aus Strussow, welcher fich un befugt in der Moldau aufhalt, wird aufgefordert, binnen feche Die naten vom Tage ber Ginfchaltung biefes Edittes in bas Umteblatt De Lemberger Beitung in die öfferreichifchen f. E. Staaten guruchufebri

und feine unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, midrigene gegen Del selben nach bem A. h. Patente vem 24. Märg 1832 vorgegangen net den wird.

Bon der f. f. Rreisbehörbe. Tarnopol, am 16, Mai 1865.

Edykt powołujący. Nr. 3683. Wzywa się Abrahama Chaimow ze Strusowa, kiti. nieprawnie w Moldawii przebywa. azeby w przeciągu 6 miesiech od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w dzienniku urzedow. Gazety Lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił. swój pobyt za granica usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym postępowaniu wedłe patentu najwyższego z dnia 24go marca

Od e. k. władzy obwodowej. Tarnopol, duia 16. maja 1865.

Kundmachung.

Dr. 4619 Mit Bezug auf bas in ben Amteblattern ber Leif berger Zeitung Rr. 120, 121 und 122 veröffentlichte Grift 27ten April 1864 Babl 6451 wird biemit befannt gemacht, baf gut öffentlichen Feilbiet ung ber Realität unter Dr. 171 & 287 in lot warki wielkie jur hereinbringung ber vom Osias Lewinter und Cha! Lewinter erfiegien Forberung von 400 G. R. ein neuerlicher Ligitagionstermin auf den 3ten Juli 1865 um 11 Uhr Bormirtage bestimmt ift.

on Roude To the Control of the Contr Vom Bandwurm heilt gefahrlos in 2 Stunden Dr. Bloch

(1421-6)

in Wien , Praterfrage 42. Naheres brieflich. Arznei ver

Bom f. f. Bezirfegerichte. Brody, am 24. April 1865.

00-00-00-00-00-000-000-

fendbar.